# Gefeh-Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten. Panstw Królestwa Pruskiego.

(Nro. 1355.) Allerhochste Rabinetsorber vom 21ften Februar 1832., wegen Bekanntmachung ber von der ber beutschen Bundesversammlung über die, ben vormals reichsständischen Fürst= lichen und Gräflichen Häufern, beizulegenden Titel, gefaßten Beschlusse.

Muf ben Bericht bes Staatsministerii vom 31sten v. M. genehmige Ich die zurückerfolgende Bekonnte machung der von der beutschen Bundesversammlung am 18ten August 1825. und am 13ten Februar 1829., wegen ber, ben vormals reichsfrandischen Saufern beizulegenden Titel, gefaßten Beschluffe, und beffimme maleich, daß das Pradifat Durchlaucht nur ben Sauptern der Fürstlichen Familien ertheilt werde. 3ch authorifire bas Staatsministerium, Diefe Dlaaf. gabe in Die Befanntmachung aufzunehmen, welche Demnachst durch die Gesessammlung zu promulgi. ren ift.

Berlin, ben 21ften Februar 1832.

Kriedrich Wilhelm.

In bas Staatsminifterium.

Bekanntmachung.

Die beutsebe Bundesversammlung bat sich in ihren Sigungen vom 18ten August 1825. und bom 13ten Jahrgang 1832. (Nro. 1355-1356.)

(Nro. 1355.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 21. Lutego 1832., tyczący się obwieszczenia uchwał Sejmu związku Niemieckiego względem udzielenia tytułów familiom Xiążęcym i Hrabioskim niegdyś Rzeszy Niemieckiej.

IN a raport Ministeryi Stanu z d. 31. z. m., zatwierdzam zwracające się obwieszczenie uchwał Sejmu związku Niemieckiego z dnia 18. Sierpnia 1825. i z d. 13. Lutego 1829. względem tytułów dla rodzin udzielnych niegdyś Rzeszy Niemieckiej i postanawiam zarazem, ażeby tytuł Jaśnie Oświecony tylko naczelnikom rodzin Xiążęcych był dawanym. Upoważniam Ministerjum Stanu, ażeby zastrzeżenie to zamieściło w obwieszczeniu, które następnie ma być przez Zbiór Praw ogłoszoném.

Berlin, dnia 21. Lutego 1832.

FRYDERYK WILHELM.

Do Ministerjum Stanu.

Obwieszczenie.

Dejm związku niemieckiego na posiedzeniach swoich d. 18. Sierpnia 1825. i d. 13. Lutege

Rebruar 1829.; wegen der, den vormals reichsständis Schen Saufern beizulegenden Titel, dabin vereinigt, daß den Rurften das Pradikat: Durch laucht, und ben Bauptern der Graffichen Baufer das Pradifat: Erlaucht, ertheilt werde. Indem jufolge bes-Uller. bochsten Befehls vom 21sten Februar d 3. Diefe Ber schluffnahme der Bundesversammlung mit der Maaß, gabe, daß bas Pradifat Durchlaucht nur ben Bauptern der Fürftlichen Familien ertheilt werden foll, jur allgemeinen Renntniß und Achtung gebracht wird, bat bas Staatsministerium zugleich bas Berzeichniß beifügen laffen, aus welchem sowohl die in den dieffeis tigen Staaten angeseffenen gurftlichen und Grafichen Baufer, auf welche jene Bundesbeschluffe Unwendung finden, als auch diejenigen zu ersehen sind, welche die übrigen Regierungen des deutschen Bundes als folche in ihren Landesgebieten beguterte Baufer namhaft gemacht haben, auf welche jene Beschluffe der Bundes. versammlung anwendbar, denen also auch von den diesseitigen Behörden und Unterthanen die ihnen zuges Standenen Pradifate zu ertheilen find.

Berlin, den 28. Upril 1832.

# Das Staats Ministerium. Friedrich Wilhelm, Kronpring.

Frh. v. Altenstein. v. Schuckmann. Graf v. Lottum. Graf v. Bernstorff. v. Hake. Maassen. Frh. v. Brenn. v. Kampz. Mühler.

# Berzeichniß

in den Preußisch en Staaten angesessenen Fürstlie ch en und Gräflichen Familien, auf welche die Bundesbeschlusse vom 18. August 1825 und 13. Februar 1829 Anwendung sinden.

I. Fürstliche Häuser: Herzog von Urenberg, Fürst zu Bentheim, Steinfurt, Lecklenburg, Rheda,

1829. uchwalił względem tytułów niegdyś udzielnych domów Rzeszy Niemieckiej, ażeby Xiażetom dawano tytuł: Jaśnie Oświecony, a naczelnikom rodzin Hrabioskich, Dostojny. Stosownie do najwyższego rozkazu z dnia 21. Lutego r. h. podając uchwałę te Sejmową z tém zastrzeżeniem, iż tytuł Jaśnie Oświecony tylko naczelnikom Xiążęcych rodzin ma być dawanym, do powszechnej wiadomości i stósowania się, kazało Ministerjum Stanu zarazem dołączyć spis, obejmujący tak osiadłe w tutejszych krajach rodziny Xiążęce i Hrabioskie, do których się pomienione uchwały Sejmowe ściagają, jakoteż te, które inne rządy związku niemieckiego podały jako takowe wich krajach osiadłe rodziny, do których się też uchwały Sejmowe stósują, a którym przeto także od tutejszostronnych władz i poddanych, przyznane im tytuły, dawane być powinny.

Berlin, dnia 28. Kwietnia 1832.

# Ministerjum Stanu,

FRYDERYK WILHELM X. Następca tronu.

Baron Altenstein. Schuckmann. Hrabia Lottum. Hrabia Bernstorff. Hake. Maassen. Bar. Brenn. Kamptz. Mühler.

## SPIS

osiadłych w państwie Pruskiém rodzin Xiążęcych i Hrabioskich, do których ściągają się uchwały Sejmowe z dnia 18. Siepnia 1825. i dnia 13. Lutego 1829.

I. Rodziny Xiążęce:
Xiążę Arenberg,
Bentheim - Steinfurt,
Teklenburg Rheda,

Berjog von Eron, statt der de Fürst von Kaunig, Rietberg, Herzog von Looz, Corswarem, Kürst zu Salm, Salm, 1981 Ryrburg, , , , Sorftmar, , Gann , Wittgenftein, Berleburg, s o Sobenstein, . Golme, Braunfels, . . Ench und Hohen, Golms, = 26ied. II. Grafliche Baufer: Graf von Stolberg. Wernigerobe, , , Stolberg, Rosla.

# Werzeichniß

and the constant of the fall

Rurfflichen und Graflichen Familien in ben übris gen deutschen Bundes , Staaten, welche von ben lettern als folche namhaft gemacht find, auf welche bie Bundesbeschluffe vom 18. August 1825 und 13. Rebruar 1829 Unwendung finden.

### Desterreich.

I. Fürften: Burft von Unersperg, . Colloredo. Mansfeld, Dietrichstein, · Efterhazy, von Raunig-Rietberg, . Rhevenhüller, . Lobkewiß, Metternich, . Rosenberg, . . Galm , Reifferscheid , Rraut, Beim, Raiz, Gchonburg, Waldenburg, , santenftein, . . . Schwarzenberg, . . Stahremberg,

Xiażę Croy, , Kaunitz-Riedberg, , Looz-Corswarem, , Salm-Salm, Kyrburg, , Horstmar, Sayn - Wittgenstein - Berleburg, Hohenstein, Solms-Braunfels, Lych i Hohen-Solms, Wied. II. Rodziny Hrabioskie: Hrabia Stolberg-Wernigerode, Stolberg, Rosla.

## SPIS

rodzin Xiążęcych i Hrabioskich w innych krajach związku niemieckiego, do których ściągają się uchwały Sejmowe z dnia 18. Sierpnia 1825. i z dnia 13. Lutego 1829.

Austrja. I. Xiażęta: Xiażę Anersperg, · Colloredo-Mansfeld, Dietrichstein, · Esterhazy, Kaunic-Reitberg, Khevenhüller, Lobkewitz, Metternich, Rosenberg, Salm - Reifferscheid - Krautheim-Raiz, Schoenburg - Waldenburg, Hartenstein, Schwarzenberg, Stahremberg, [29\*]

Burft von Trautmansborff, = Winditchgras. II. Grafliche Baufer: Graf von Harrach, Ruefstein, Schonborn, Buch beim, er Gradion, " Sternberg. Manderscheib, 20 urmbrand. Baiern. I. Shrften: A. Die in Baiern bomigilire und mit chemals reichs. ftanbischen Besigungen begütert find: Fürft Jugger von Babenhaufen, . von Bobentobe, Ochillingsfürft, , Leiningen, , Lowenstein , Wertheim , Freu, benberg, . Cowenstein = Wertheim = Rofen. berg, , Dettingen , Spielberg, Ballerstein, Thurn und Taxis; B. Fürften, Die gwar außer Baiern bomigflirt, jes boch mit vormals reichsfrandischen Besigungen dafelbst begütert find: Mirft Efterbagn, -, von Schwarzenberg, s s Waldburg, Wurzach, 3eil-Trauchburg. II. Grafen: A. Die in Baiern bomigilirt und mit ehemals reichs: Ständischen Besigungen begütert find: Graf von Caffell, . Jugger von Gloett, . . Kirchheim, . . . . Mordendorf, von Giech, . Ortenburg, Pappenheim, . Rechtern.Limpurg, Schonborn,

Waldbott: Baffenbeim;

Xiažę Trautmansdorff, Windischgraetz, II. Rodziny Hrabioskie: Hrabia Harrach. Kuefstein, Schönborn-Bucheim. Stadion, Sternberg-Manderscheid, Wurmbrand. Bawarja. I. Xiażęta: A. zamieszkali w Bawaryi i mający posiadłości niegdyś Stanów Rzeszy Niemieckiej: Xiażę Fugger Babenhausen, Hohenlohe-Schillingsfürst, Leiningen, Löwenstein Wertheim-Freudenberg, Löwenstein - Wertheim - Rosenberg, Oettingen-Spielberg, , Wallerstein, Thurn i Taxis; B. Xiażęta, wprawdzie nie w Bawaryi za. mieszkali, jednakże mający tamże posiadłości niegdyś Stanów Rzeszy Niemieckiej: Xiażę Esterhazy, , Schwarzenberg, Waldburg-Wurzach, Zeil. Trauchburg. II. Hrabowie: A. zamieszkali w Bawaryi i mający posiadłości niegdyś Stanów Rzeszy Niemieckiej: Hrabia Castell, Fugger Gloett, , Kirchheim, Nordendorff, . , Giech, Ortenburg, , Pappenheim, Rechtern-Limpurg, Schoenborn, Waldbott-Bassenheim;

B. Grafen, Die zwar au fer Baiern bomigilirt, jes boch mit chemals reichsftandischen Besigungen dafelbft begutert find:

Graf von Erbach Bartemberg Roth,

, Geadion.

Sach sen. Das Fürftliche und Graffiche Saus ber Berren von Schonburg.

Sannober. I. Fürftliche Saufer: Bergog von Urenberg, , Loog und Corswarem, Burft ju Bentheim. II. Grafen: Graf von Stolberg, Stolberg,

, Bernigerobe, Platen : Sallermund.

Würtemberg.

I. Fürftliche Saufer: Fürst von Colloredo-Mansfeld, . Dietrichstein,

· Fürstenberg, Hohenlobe. Rirch berg, Langenburg,

Debringen, Walbenburg: Bare tenstein,

Waldenburg Jarte bera,

Waldenburg Wale denburg,

Lowenstein , Wertheim , Freus benberg,

Lowenstein: Wertheim Mofens berg,

Dettingen, Spielberg, , Wallerstein,

Solms, Braunfels, Schwarzenberg,

Thurn und Taris,

. Waldburg. Wolfegg=Walbsee, Zeili Trauchburg,

B. Hrabiowie, nie zamieszkali wprawdzie w Bawaryi, lecz mający tamże posiadłości niegdyś Stanów Rzeszy Niemieckiej: Hrabia Erbach - Wartemberg - Roth; . Stadion.

Saxonia. Xiażęca i Hrabioska rodzina Panów Schönburg.

Hannower.

I. Rodziny Xiążęce: Xiaże Arenberg,

Loozi Corswarem,

, Bentheim.

II. Hrabowie:

Hrabia Stolberg-Stolberg; , Wernigerode,

Platen-Hallermand.

Wirtembergia.

J. Rodziny Xiażęce: Xiażę Colloredo-Mansfeld,

Dietrichstein, Fürstenberg,

Hohenlohe-Kirchberg,

Langenburg, Oehringen,

Waldenburg-Bartenstein,

Waldenburg-Jaxtherg,

Waldenburg-. Waldenburg,

Löwenstein-Wertheim-Freudenberg,

Löwenstein - Wertheim - Rosenberg,

Oettingen Spielberg,

, Wallerstein,

Solms-Braunfels, Schwarzenberg,

Thurn i Taxis,

Waldburg-Wolfegg-Waldsee, ¿ Zeil - Trauchburg,

Burff von Walbburg. Zeil. Wurgach, . . Windischgraß, . . Sann , Wittgenftein : hoben : stein. II. Grafliche Baufer: Graf von Erbach, Wartemberg, Roth, . Jugger, Rirchberg : Weißen, horn, Mordendorf, Ronigsegg, Aulendorf, Deipperg, Plettenberge Mietingen, Puckler: Limburg, Quadtigenn, Rechberg, Schäsberg=Thannbeim, Stadion: Stadion: Thannhaus fen, Sternberg, Manderscheid, Zorring, Guttenzell, Waldbott, Baffenheim, Waldeck und Pormont, Isenburg , Budingen , Meer, bols. Baben. I. Surften: Fürft von Fürftenberg, Leiningen, Galm , Reifferscheib , Rraut, beim, ber Lenen, gowenstein, Wertheim. II. Grafen:

Graf von Leiningen Neudenau,
Billigheim.

Rurheffen.

I. Fürst von Isenburg Birstein.

II. Grafen:
Graf von Isenburg Meerholz,

Dachtersbach,
Solms, Nodelheim.

Xiążę Waldburg-Zeil-Wurzach,

. Windischgraetz,

Sayn - Wittgenstein - Hohen - stein.

II. Rodziny Hrabioskie:

Hrabia Erbach - Wartemberg - Roth, Fugger-Kirchberg - Weissen-

horn,

Nordendorf,
Koenigsegg-Aulendorf,

, Neipperg,

· Plettenberg-Mietingen,

· Pückler-Limburg,

Quadt-Isny, Rechberg,

. Schäsberg-Thannheim,

Stadion-Stadion-Thannhausen.

Sternberg - Manderscheid,

Törring-Guttenzell, Waldbott-Bassenheim,

, Waldeki Pyrmont,

Isenburg - Büdingen - Meerholz.

### Badena.

I. Xiążęta: Xiążę Fürstenberg, Leiningen,

Salm-Reifferscheid - Krautheim,

Leyen,

. Löwenstein Wertheim.

II. Hrabiowie: Hrabia Leiningen-Neudenau, Billigheim.

Hessja Elektoralna.

I. Xiażę Isenburg Birstein. II. Hrabiowie:

Hrabia Isenburg-Meerholz,

, Wächtersbach,

Solms-Rödelheim.

## Großherjogthum Seffen.

I. Fürsten:

Sürsten:

Sürsten:

Leiningen,

Lowenstein: Wertheim: Freus

denberg,

Lowenstein: Wertheim: Nosens

berg,

Colms, Braunfels,

Lych.

H. Grafen:

Oraf von Erbach, Erbach,

Sürstenau,

Ghonberg,

Ghonberg,

Meerholz,

Meerholz,

Milippseich,

Machtersbach,

Seiningen. Westerburg,

Ghlis, genannt Gors,

Solms. Laubach,

Modelheim,

Mildenfels,

Grolberg. Gedern,
Drtenberg.

### Rassau.

I. Fürsten: Burft von Wieb.

II. Grafen:
Graf von Meuleiningen und Westerburg,
Waldbott, Bassenheim.

## W. Xięstwo Heskie.

I. Xiążęta: Xiążę Isenburg-Birstein,

Leiningen,
Loewenstein-Wertheim-Freudenberg,

Loewenstein-Wertheim-Rosenberg,

Solms-Braunfels,

Mych.

Hrabia Erbach. Erbach,

Fürstenau,
Schoenberg,
Isenburg-Büdingen,
Meerholz,
Philippseich,
Wächtersbach;
Leiningen-Westerburg,
Schlitz — zwany Görtz,
Solms-Laubach,
Rödelheim,
Wildenfels,
Stolberg-Gedern,
Ortenberg.

### Nassau.

I. Xiążęta: Xiążę Wied. II. Hrabiowie:

Hrabia Neuleiningen i Westerburg, Waldbott - Bassenhein. (Nro. 4356.) Allerhochste Rabinetsorber vom 10. April 1832., wegen Umwendbarkeit ber GG. 48. bis 56. Tit. 30. Th. I. ber Allgemeinen Gerichte= ordnung auf alle Urten von Uffefurangen.

Der 30ste Titel ber Prozefordnung handelt nach feiner Ueberschrift vom Berfahren in Merkantil, Des gleichen in Uffefurangfachen. Das Betfahren für bie Merkantilfachen wird in den Abtheilungen I. bis III. 66. 1 - 47., für bie Uffeburangfachen ift Der Ubtheir lung IV. ff. 48 - 56. vorgeschrieben. Diese Dor schriften enthalten feinen Unterschied ift ben Begens ständen der Affekurang, weshalb ihre Unwendung auf alle Arten berfelben, ohne Befchrantung auf foger nannte Sandels. Uffekurangen, deren Begriff obnebin den fann. Bei einer fo deutlichen gaffung des Ges feges bedarf es keiner Deklaracion, sondern nur einer Belehrung ber in einer irrthumlichen Auslegung bei griffenen Gerichte, und in llebereinstimmung mit Ib. rer Unficht will Ich biefe Belehrung auf Ihren Bes richt vom 20. v. M. dahin ertheilen, daß bie Bori schriften über das Berfahren in Rechtsftreitigkeiten aus Uffekurangkontrakten, OS. 48-56. Tit. 30. der Prozefordnung, auf alle Urten von Uffeburangen, obne Unterschied des Gegenstandes, ju beziehen find. Gie baben diefen Erlaß burch die Gefetsfammlung jur alls gemeinen Renntniß zu bringen.

Berlin, den 10. April 1832.

# Friedrich Wilhelm.

ben Staats, und Juftigminifter Mubler.

(Nro. 1356.) Najwyższe postanowienie gabinetowe z dnia 10. Kwielnia 1832., względem stó-sowania §§fów 48. do 56. Tyt. 30. Cz. I. Powszechnéj Ordynacyi Sądowej do wszelkich rodzajów assekuracyj.

ytuł 30sty Ordynacyi Processowej obejmuje w sobie, według napisu swego, postępowanie w sprawach kupieckich i assekuracyjnych. Postępowanie co do spraw kupieckich przepisane jest w oddziałach I. do III. §§. 1-47., co do spraw assekuracyjnych w oddziale IV. §§. 48. do 56. Przepisy te niezawierają żadnéj różnicy w przedmiotach assekuracyj, dla czego stósowanie ich do wszelkich rodzajów téjże, bez ograniczenia na tak nazwane assekuracyje hangang unbestimmt ift, feinem Zweifel unterworfen wer, dlowe, wzgledem ktorych znaczenia nie ma jeszcze pewnéj zasady, žadnéj podlegać niemoże watphwości. Tak wyraźne prawo niepotrzebuje żadnego objaśnienia, lecz tylko pouczenia Sądów, które je mylnie wykładają, i zgodnie ze zdaniem WPana udzielam takowe na raport WPana z dnia 20. z. m. w ten sposób, iż przepisy względem postępowania w sprawach z kontraktów assekuracyjnych, §§. 48 - 56. Tyt. 30. Ordynacyi Processowéj, do wszelkich rodzajów assekuracyj, bez różnicy przedmiotu, stósowane być mają. Podasz WPan rozporządzenie to przez Zbiór Praw do wiadomości powszechnéj.

Berlin, dnia 10. Kwietnia 1832.

## FRYDERYK WILHELM.

Ministra Stanu i Sprawiedliwości Mühler.